Courfe n. Depeichen

Mei Dese Apri

Rog

Deal Apri Mai

Dezemb.=Januar

Neueste Rachrichten.

Mr. 885.

Mittwoch 17. Dezember

1879.

| Börsen- Telegramme.      |                |                 |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Berlin. den 17. Dezember |                |                 | ľ |  |  |  |  |  |  |
|                          | Spiritus höher | Rot. v. 16.     | 3 |  |  |  |  |  |  |
| emb=Januar 229 232       | lofo 6         | 0 30 59 40      | 1 |  |  |  |  |  |  |
| il-Mai 236 — 239 50      | Dezmbr 6       | 0 30 59 30      | 1 |  |  |  |  |  |  |
|                          |                | 0 30 61 20      | ľ |  |  |  |  |  |  |
| or.=Nanuar 167 75 168 25 | April=Mai 6    | 1 80 61 50      | ı |  |  |  |  |  |  |
| l-Mai 173 — 173 75       | Mai=Juni 6     | $2 -   61 \ 20$ | l |  |  |  |  |  |  |
| -Suni 172 — 172 50       | Safer —        | ALL STREET      | 1 |  |  |  |  |  |  |
|                          |                |                 |   |  |  |  |  |  |  |

54 20 54 10 Rümbig. für Roggen 350 55 20 55 30 Rümbig. für Epiritus 60000

Märfijch-Rojen E. A. 23 25 23 10 bo. Stamm-Prior. 98 — 98 25 Köln-Minden E. A. 144 75 144 75 Rome Amben E. A. 144 75 144 75
Rhemische E. A. 153 50 153 25
Dberschlesische E. A. 171 50 170 —
Rronpr. Rubolf.-B. 62 30 62 30
Rronpr. Suborrente 60 40 60 50
Ungar. Goldrente 83 — 83 —
Ruff Inl. 1877 88 50 88 75 Ruff. Anl. 1877 88 50 88 75 Ruff. Drientanl.1877 58 50 58 50

Ruff.=Bod.=Rr. Afdb Poln. Sproz. Pfandbr. Rof. Provinz. B. U. 109 75 109 50 Lowirthschftl. B. U. 61 75 62 — Pof. Sprit-Aft.=Gef. 46 50 46 50 Reichsbank . . . . . 154 — 153 75 Disk Rommand A. 185 — 183 50 Königs-u. Laurahütte 114 60 112 -Posen. 4 pr. Pfandbr. 98 — 97 90

143 50 143

Nachbörsel: Franzosen 465,- Kredit 490,- Lombarden 136,50.

| Salizier Cifenb. . 105 50 104 60 | Rumänier . . . . 40 50 40 — | Pr. Staatsschuldsch. 95 60 | 95 60 | Russischen Research 125 211 40 | Rosener Rentenbriefe 98 — 97 90 | Russ. Engl. Anl 1871 | 86 25 86 40 | Rosener Rentenbriefe 98 10 98 10 | So. Präm. Anl. 1866 149 30 149 50 | Rosener Rentenbriefe 98 10 98 10 | Rosener Rentenbriefe 98 10 | Ros

| Stettin, de Weizen matt        | n 17. Dezember<br>Not. v. 16.                          | 1879. (Telegr. Agen | tur.<br>Not. v. 16. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| loto                           |                                                        | April=Mai           | 55 75 55 50         |
| Dezmber.<br>Frühjahr           | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Spiritus fester     | 58 60 58 20         |
| Roggen ruhig                   |                                                        | Dezmbr.             | 58 50 58 10         |
| Dezmbr.                        | 163 50 162 —                                           | Frühjahr            | 60 70 60 10         |
| Frühjahr<br>Rüböl geschäftslos | 166 50 165 59                                          | Betroleum —         |                     |
| Deambr.                        | 54 — 54 —                                              | Dezmbr.             | 8 90 9 —            |

Durchichnitte-Marktbreise nach Ermittelung ber f. Bolizei-Direktion Posen, den 17. Dezember 1879.

| Gegennand.                                                                                                                                                      | M.       | Pf.             | M        | .   Pf. | M.       | Pf.             | M.     | Pf.  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|----------|-----------------|--------|------|--|--|
| Weizen { höchster<br>niedrigster   pro                                                                                                                          | 22<br>21 | <del>-</del> 25 | 21<br>20 | 25      | 20<br>19 | <del>-</del> 50 | 20     | 66   |  |  |
| Roggen { höchster niedrigster 100                                                                                                                               | 17<br>16 | 30<br>75        | 16<br>16 | 25      | 16<br>15 | 75              | 16     | 42   |  |  |
| Gerste   höchster   Kilo=                                                                                                                                       | 15<br>15 | 75<br>25        | 15       | 25      | 14 13    | 75              | 14     | 66   |  |  |
| Höchster gramm                                                                                                                                                  | 16<br>15 | 50              | 15<br>15 |         | 14<br>14 | 75<br>50        | 15     | 16   |  |  |
| Andere Artitel.                                                                                                                                                 | hö       | chfter          |          | niedri  | gster    | 2               | Mitte. |      |  |  |
| Stroh   Richt= pr. 100 Kilog.                                                                                                                                   | 6 20     | 1. 50           | Pf.      | 5 202.  | 50 Pf    | . 6             | Dt     | - Pf |  |  |
| Seu do.                                                                                                                                                         | 6 18     | 25              | H 150    | 5<br>15 | -        | 5<br>16         | 65     |      |  |  |
| Linsen do.                                                                                                                                                      | 75 0     |                 | 134      | TO GE   |          | E               | 8      | 1125 |  |  |
| Kartoffeln do.<br>Nindsleisch: Keule pro 1 Kilog.<br>Bauchst. do.<br>Schweinesleisch do.<br>Halbsteisch do.<br>Kalbsteisch do.<br>Butter do.<br>Eier pro Schock | 3        | 80              |          | 3       | 40       | 3               | 60     | 0    |  |  |

**Börse zu Posen.** Posen, 17. Dezember 1879. [Amtlicher Börsenbericht.]: Roggen, ohne Handel. Gek. —,— Etr. Kündigungspreiß —,

per Dezember -, - per Dezember = Januar -, - per Januar = Fe =

bruar —,— per Närz —,— Spiritud (mit Faß) Gefündigt 30,000 Ltr. Kündigungspreiß 58,90 Dezember. 58,90 per Januar 58,90 — per Februar 59,20 — per März 59,60 per April-Mai 60,60. Mark. ohne Faß.

Marktbericht der kaufmännischen Bereinigung.

| asojen, den 11. Dezember 1819. |                      |    |       |     |     |    |      |      |     |   |     |      |      |
|--------------------------------|----------------------|----|-------|-----|-----|----|------|------|-----|---|-----|------|------|
|                                |                      |    | feine | 203 |     | 1  | mitt | 1. 2 | B.  |   | pri | din. | 203. |
| Weizen )                       |                      | 11 | M.    | -   | Pf. | 10 | M.   | 20   | 31. | 9 | M.  | 80   | 33f. |
| Roggen                         | pro                  | 8  | =     | 25  | =   | 8  | =    | -    | =   | 7 | =   | 80   | =    |
|                                | 50 Rilogr.           | 7  | =     | 80  | =   | 7  | =    | 30   | =   | 7 | =   | 10   | =    |
| Safer 1                        |                      | 7  | =     | 80  | =   | 7  | =    | 50   | =   | 7 | =   | -    | =    |
| Hafer<br>Erbsen(Futter         |                      | 7  | =     | 60  | =   | 7  | =    | 40   | =   | 7 | =   | 20   | =    |
| Lupinen (gelb)                 |                      | 4  | =     | 50  | =   | 4  | =    | 40   | . = | 4 | =   | 30   | =    |
| = (blau)                       |                      | 4  | =     | -   | =   | 3  | =    | 90   | =   | 3 | =   | 80   | =    |
|                                | Nie Markthommission. |    |       |     |     |    |      |      |     |   |     |      |      |

## Produkten - Wörse.

Bromberg, 16. Dezember. (Bericht von M. B. Sippert.)

Better: bedeckt, Thauwetter, morgens — 2 Grad.

Beizen: bei größerem Angebot unverändert, 174—213 M. feinster über Notiz. — Roggen: unverändert, 150—155 Marf seiner über Notiz. — Gaser: etwas sester, 125 — 142 M. — Gerste: großes Angebot von Mittelwaare, 140—156 Mark, seine Brauwaare über Notiz, seine 130 bis 142 Mark.

Dhie Areise werden von beitigen Getreibehändlern, von 1000 Sila

Dbige Preise werden von hiefigen Getreidehandlern per 1000 Kilo

Spiritus: 56,50 Mark per 10,000 LiterpCt.

Bredlau, 16. Dezember. (Amtlicher Produkten-Börsen-Bericht.) Kleesaat, rothe, unverändert, ordinär 26 — 31, mittel 33—41, 43—48, hochsein 50—54.

Rleesaat, rothe, unverändert, ordinär 26 — 31, mittel 33—41, fein 43—48, hochsein 50—54.

Rleesaat, weiße unverändert, ordinär 36—44, mittel 48—51, sein 58—66, hochsein 70—77, erquisit. über Notiz.

Roggen: (per 2000 Psd.) behauptet — Ges. 1000 Itr. Abgelausene Kündigungsscheine — per Dezember 164 Br. per Dezember Januar 164 Br. per Januar-Februar 164,00 bez, per Februar 2 März —, per März = April —— per April = Mai 174,00 Gd. per Mai-Juni 176,00 Br. per Juli-August —,— Beizen: per Dezember 220 Gd. per April-Mai 230 Br. — Heizen: per Dezember 137 Gd. per Januar-Februar —,— per April-Mai 147 Gd. 147,50 Br. — Kaps: per Dezember 235 Br., 232 Gd. — Nüból: seit, aber geschäftslos. Gesind. —, 3tr. Coso 56,50 Br. per Dezember 54,00 Br. per März-April —,— per April-Mai 55,00 Br. per Mai zuni 55,00 Br. per Mai zuni 55,00 Br. — Petroleum: per 100 Klgr. lofo und per Dezember 31,50 Br. — Spiritus: matter, Ges, 10,000 Liter Loso — per Dezember 59,30—59,80 bez, per Dezember 3mai 59,30—59,80 bez, per Januar 59,30—59,80 bez, per Mai-Juni 62,00 Gd. per Juni-Juli Gd., per Juli-Mai 61,50—61,70 bez, per Mai-Juni 62,00 Gd. per Juni-Juli 63 Gd., per Juli-Marse aus Lieserung 19,60—19,70 bezahlt.

Pie Vören-Commission.

Die Borfen : Commiffion.

## Telegraphissie Isorsenverichte. Broduften : Courfe.

**Best,** 16. Dezember. (Broduftenmarft.) Weisen loko flau, Termine matt, per Frühjahr 14,75 Gd., 14,80 Br. Hafer per Frühjahr 7,70 Gd., 7,75 Br. Mais per Mai=Juni 8,75 Gd., 8,80 Br. — Wetter: Kalt.

8,80 Br. — Wetter: Kalt.

Paris, 16. Dezember. Produkenmarkt. (Schlußbericht.) Weizen ruhig, pr. Dezember 34,50, pr. Januar-Februar 34,30, pr. März-April 34,50, pr. März-April 34,50, pr. März-April 73,25, pr. Januar-Februar 72,75, pr. März-April 73,25, pr. März-Juni 73,25.

— Müböl ruhig, per Dezember 79,50, per Januar 79,50, per Januar-April 80,00, per Mai-August 81,50. — Spiritus ruh., per Dezember 69,25, per Januar 69,00, per Januar-April 69,00, per Mai-August 69,00.

August 69,06.

Paris, 16. Dezember. Rohzuder ruhig, Ar. 10/13 pr. Dezember pr. 100 Kilogr. 66,50, 7/9 pr. Dezbr. pr. 100 Kilogr. 73,00. Weißer Zuder ruhig, Ar. 3 pr. 100 Kilogr. pr. Dezember 75,25, pr. Januar 75,50, per Januar-April 75,75, per Mai-August —— London, 16. Dezember. Hold Getreidezusuhren betrugen in der Woche vom 6. dis zum 5. Dezember: Englischer Weizen 4383, fremder 65,175, engl. Gerste 2905, fremde 11,966, engl. Malzgerste 15,756, engl. Hold Gerste 2905, fremder 14,667 Ortrs. Englisches Mehl 19,947 Sad, fremdes 10,696 Sad und 2649 Faß.

London, 15. Dezember. An der Küste angeboten 16 Weizensladunger.

## Pocales und Provinzielles. Rosen, 17. Dezember.

r. [Dberpräfident Günther] reifte heute Morgen von hier nach Berlin.

r. Trichinen. Bei einer Fleischerwittwe auf der Wallischei und bei einem Restaurateur auf der St. Martinstraße ist gestern je ein trischinöses Schwein mit Beschlag belegt worden.
r. Ans dem alten Bahnhof werden gegenwärtig die ehemaligen Wartesäle von dem Restaurateur des zoologischen Gartens, Herrn Tauber, welchem dieselben von der Oberschleisischen Eisenbahn zu diese fem Zwecke abgetreten worden sind, zu einem eleganten Casé umgestal-tet, welches zu den Weihnachts-Keiertagen eröffnet werden soll.

Staats= und Volkswirthschaft.

Anürnberg, 13. Dezember. [Hong of the mark of the richt von Leopold Held.] Am Markt bleibt es fortgefett ruhig und still. Am Donnerstag belief sich der Umsat auf 150, Freitag auf 80 und heute auf ca. 100 Ballen. — Die Exporteure verharren in ihrer unthätigen Haltung. Die Preise sind unverändert. Die Stimmung ist ruhig. Gute und ganz seine Hopfen werden immer zu sesten Preise gerne gesauft. Für geringe Waare ist seine Frage vorhanden. Die Zusuhren waren während der letzten Woche verhältnismäßig klein; die sogenamten Landzusuhren haben satt ganz ausgehört. Die Rotirungen — vielsach nur nominell — lauten: Marktwaare mittel 115—125 M., prima 135—140 M.; Gebirgshopsen 150—170 M.; Hallertauer gering 120—130 M., mittel 145—165 M., prima 185—195 M.; Hallertauer Siegelgut (Un, Walezach) prima 200—220 M., sekunda 165—185 M.; Epalter Land, leichtere Lagen, 180—220 M.; Württemberger mittel 135—150 M., prima 170—180 M.; Badische gering 100—115 M., mittel 130—140 M.; Volnischer gering 120—130 M., mittel 135—145 M., prima 175—190 M.; Volnischer gering 120—130 M., mittel 135—145 M., prima 175—190 M.; Volnischer gering 120—130 M., mittel 135—145 M., prima 175—190 M.; Volnischer gering 120—130 M., mittel 135—145 M., prima 175—190 M.; Volnischer gering 120—130 M., mittel 135—145 M., prima 175—190 M.; Volnischer gering 120—130 M.; Oberösterreicher 115 bis 125 M.; Lasische 90—110 M.

Telegraphische Nachrichten.

Minchen, 16. Dezember. (Fortsetzung der Debatte im Abgeordnetenhaufe.) Staatsminister von Pfretschner fährt fort: Durch die Gesandtschaften in Paris und Petersburg würde nur auf der äußersten Linken.) Leroyer beausprucht die Berantwort= der König von Baiern repräsentirt, würden nur Landesange-hörige unterstütt; was daran bedenklich sein solle, sei ihm unbegreiflich, bis jest sei daraus kein Mißtrauen und kein Argwohn entstanden. Die durch ihn erfolgte, von dem Abg. Jörg erwähnte Einberufung bes achten Bundesrathsausschusses (für genen Meuchelmorde gefordert wird. die auswärtigen Angelegenheiten) beweise, daß dieses Institut boch nicht so absolut todt sei, wie Jörg früher behauptet habe. Schon im Jahre 1876 habe er aber erflart, daß die diefem Musschusse gemachten Mittheilungen nur für die Regierungen beaufgehoben werden follen, sehe er nicht ein. Wenn man durch dieselben, ohne Schädigung des nationalen Rahmens, die Intereffen des Einzelstaates fördern könne, so scheine ihm das gerade trum.) Clemenceau greift das Ministerium sehr heftig an und ben föberalistischen Gedanken zu ftarken. Der Abgeordnete Schels jagt : "Wenn Sie nicht zu vergessen wissen, bebauern wir faglaubte nicht in den Gesandtschaften ein markantes Zeichen der gen zu muffen, daß auch Andere nicht vergessen werden." Selbstständigkeit ber Mittelstaaten erblicken zu muffen, war viel= mehr ber Ausicht, daß dasselbe in den Militärangelegenheiten bestehe. Darin fehle aber die Selbstständigkeit Baierns vollständig. Ausschließung einiger hundert Republikaner von Frankreich auf Der Redner wies hierbei auf die preußischen Inspektionen hin. rechterhalte. Redner hob hervor, um die Republikaner zu verscher Der Minister des Auswärtigen erwiderte hierauf, er bedaure, daß der Kriegsminister nicht im Hause anwesend sei; derselbe tigen Kabinets habe die Majorität gespalten. Clemenceau spielte würde dem Abgeordneten Schels geziemend antworten; die Inspektion nothwendig. Die Unthätigkeit des gegenwärsends der Kriegsminister nicht im Hause anwesend sein kabinets habe die Majorität gespalten. Clemenceau spielte würde dem Abgeordneten Schels geziemend antworten; die Inspektionen die Krentend und der Kriegsminister dem Abgeordneten Schels geziemend antworten; die Inspektionen dem Abgeordneten Schels geziemen dem Abgeordneten Sc spektionen seien durch die Berfailler Berträge bestimmt und schon seien neue Männer nöthig. Waddington sprach sich gegen einzur Zeit des beutschen Bundes habe es solche Inspektionen ge- fache Tagesordnung aus, da dieselbe ein Tadelsvotum für die geben. — Schließlich wurde der Etat des Auswärtigen, nachdem Regierung involvire. Die einfache Tagesordnung wird mit 276 ein Antrag Rittler's, den Ministerial-Dispositionssond zu streichen, gegen 109 Stimmen abgelehnt, die Tagesordnung Lavergne mit abgelehnt worden war, nach den Anträgen des Ausschusses ge-

um 3 Uhr im Rathhaussaal vom Statthalter durch folgende übereinstimmend, geht zur Tagesordnung über. Rebe eröffnet: Auf Allerhöchsten Befehl Er. Majestät des Kai- **London**, 17. Dezember. Die "Gazette" Rebe eröffnet: Auf Allerhöchsten Befehl Er. Majestät des Kai-fers begrüße ich den Landesausschuß von Elsaß-Lothringen, der Berfügung, wonach zahlreiche Dekrete, betreffend die Einfuhr betraut mit erweiterten Befugnissen heute zum ersten Mal zu- fremden Biehes, am 31. d. Mts. aufgehoben werden; dafür treverschiedene Gesehentwürse zugehen, welche theils zur Durchsüh-rung der Justizorganisation erforderlich, theils bestimmt sind, die materiellen Interessen des Landes zu fördern. Die patriotische Hand, welche der Landesausschuß in früheren Sessionen be-waltung, welche der Landesausschuß in früheren Sessionen bewährt hat, giebt die Bürgschaft ber pflichttreuesten Prüfung der nada, Dänemark, Norwegen, Schweden, Spanien und Portugal; Die weiteren geschäftlichen Mittheilungen werden Sie, dasselbe ist weder der Abschlachtung im Landeshasen noch der vom Staatssekretär des Ministeriums erhalten, Quarantäne unterworfen. geehrte Berren, vom Staatssefretar des Ministeriums erhalten,

der auch die Eidesleiftung derjenigen Mitglieder entgegennehmen wird, welche noch nicht vereidigt sind. Möge Gottes Segen auf Ihren Berathungen ruhen. Ich erkläre die Session des Landes= ansschuffes für eröffnet.

Wien, 16. Dezember. Der den Delegationen vorgelegte Voranschlag des Budgets für das Jahr 1880 beziffert das Gesammtersorderniß des Kriegsministeriums nur um 45,830 Fl. höher, als daffelbe im Jahre 1879 betrug. Das gefammte Erforderniß ftellt sich für das Jahr 1880 um 5,600,000 Fl. höher als für 1879, weil die Bedeckungspost der Zollgefällüber= schüffe im Jahre 1880 um 5,800,000 Fl. geringer veranschlagt ist, als im Vorjahre. Als außerordentliches Heereserforderniß für die offupirten Provinzen werden 8 Millionen beaufprucht, gegen 30 Millionen im Jahre 1879.

Wien, 16. Dezember. Die öfterreichische Delegation mählte Wolfrum mit 31 Stimmen zum Bizepräfidenten, Smolfa erhielt 27 Stimmen. Der Minister des Auswärtigen, Baron Haymerle, theilte der Delegation mit, daß der Kaiser die Delegation am 18. d. um 2 Uhr Nachmittags empfangen werbe. Haymerle legte sodann den Budgetvoranschlag für das Jahr 1880 vor. Hierauf schritt die Delegation zur Wahl der Mitglieder des Be-

titions= und des Budgetausschuffes.

**Baris**, 16. Dezember. [Deputirtenkammer = Situng.] Lockron interpellirte die Regierung betreffs der Anwendung des Gesetzes über die partielle Amnestie. Dieselbe ent= spreche nicht den Absichten der Kammer. Er wirft dem Justigminister vor, derselbe habe bei Bildung der Kategorien der von der Amnestie Ausgeschlossenen die Personen und nicht die Vergehen berücksichtigt, um die Wahl gewiffer Personen, namentlich Rocheforts, zu verhindern. Leroyer erklärt, das Gesetz über die partielle Annestie sei seinem wahren Geiste nach angewendet worden. Die Interpellation Lockroy's fei inkonstitutionell. Die Amnestie ftehe bem Präsidenten der Republik zu ohne Kontrole. (Proteste lichkeit für die Anwendung des Gesetzes, verliest mehrere für den Präsidenten der Republik beleidigende Briefe von Deportirten, sowie ein Manifest von 28 von der Amnestie Ausgeschlossenen, worin die Verantwortlichkeit für die von der Kommune began-Das Kabinet würde feine Pflicht nicht erfüllt haben, wenn es diefe Personen begnadigt hätte. Das Land wolle vor allem Rube. Ferry erklärt, das gesammte Ministerium theile die Ansichten Leroyer's. Letzterer fährt fort: Alle Mitglieder der Kommune ftimmt seien, er werde darüber niemals dem Abgeordnetenhause seien verantwortlich, wie alle Mitglieder ein und desselben Rabis Mittheilung machen. Weshalb ohne allen Grund die Gefandtschaften nets. Ginige Leute hätten versucht, mit Hilfe ber Ammestirten politische Carrière zu machen. Das sei aber nicht Sache verständiger, sondern der ehrgeizigen Männer. (Beifall im Zen= warf sodann dem Ministerium vor, den Prozeß gegen das Misnisterium vom 16. Mai verhindert zu haben, während es die 255 gegen 57 Stimmen angenommen; fie befagt: Die Ram= (Wieberholt.) mer, mit den Ansichten und Erklärungen des Ministeriums be-Strafburg, 16. Dezember. Der Landesausschuß wurde züglich des Gesetzes über die Anwendung der partiellen Amnestie

Außer dem Landeshaushaltsetat werden Ihnen ten andere Defrete in Kraft, welche die Landung des Viehes